# Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 21. Mai 1827.

### Angekommene, Fremde bom 18. Mai 1827.

Hr. Rassenbeamter Verkozonn aus Frankfurt a. b. D., Hr. Kriminal-Math Stenger aus Wollstein, Hr. Gutsbesiger Vronikowski aus Lomnica, I. in Nro. 1651, Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Kalkstein aus Psarski, Hr. Gutsbesiger v. Kalkstein aus Wieleszon, Hr. Gutsbesiger v. Sczytnicki aus Golin, Hr. Gutsbesige zer v. Swinarski aus Schocken, h. in Nro. 243. Breslaver Straße; Hr. Gutsbesiger V. Swinarski aus Pomarzany, Hr. Gutsbesiger Radolinski aus Jarocin, I. in Nro. 187. Wasserfraße; Hr. Erbherr Natkowski aus Turwy, Hr. Erbherr Jarasczewski aus Jaraczewo, Kr. Erbherr Krzyzanski aus Żydowo, I. in Nro. 168. Wasserski hr. Forst-Inspektor Vener aus Moschin, I. in Nro. 99. Wilde; Hr. Kaufmann Mickich uus Marklissa, I. in 245 Preslaver Straße.

# and Chictal = Citation, incoq

okoliczność niedozwała, albo tez stu-

leg that Wierzydelom, the

wslazanemi zostana.

which among the conception

cale is resid o conzinie to w mi-

Pelnomočników prawem doswelo-

nych stavili, ilość pretensyl ich, zkad

Nachdem auf ben Antrag mehrerer Gläubiger des Ignat von Straus über die Kaufgelder der demfelben zugehörig gewesenen Klein = Godlinker Mühle, im Betrage von 1000 Athle. durch die Versfügung vom 15. März c. der Kaufgelders Liquidations-Prozeß eroffnet worden, so

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek niektórych Wierzycieli Ur. Ignacego Straus nad summą szacunkową z kupna młyna Mały
Goślinki 1000 Tal. wynoszącą, temuż przypadaiącą, przez decyzyą
z dnia 15. Marca r. b. process likwi-

Sterfgens beingen ule, benieugen Glübliger, beriebe- ben Remin in Ro-

for endergin linen verbindett werden,

vice beneg to bienelbst in Bekanninbaft

fills, the Lefting Communication Brandstead,

werben I e unbekannten Ghasti

Korsermaen umfanblich aumgeben, bie

Documente, Beldeichaften und fontlige

werben bie unbekannten Glaubiger bes dacyiny nad summa ta rozpoczetym Gemeinschuldners hiermit bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 17. Juli a. c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichte-Rath Brudner in unferem Gerichteschloffe angesetten peremtorischen Termine entweder in Verfon ober burch gefetlich zuläßige Bevollachtigte gu er= fcheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzugeben, die Documente, Briefschaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, daß die im Termine Ausbleibenden und kulu oznaymili, ziem przestrzeżeniem auch bis zu erfolgender Inrotulation der nie Wierzyviele w terminie niestawa-Acten ihre Unipruche nicht anmelbenden ige ag do mastapić maigcey inrotulacyi Glaubiger mit allen ihren Forderungen akt, swych pretensyi niemelduigcy, an die Maffe des Gemeinschuldners aus: wezelkie swe iakiekolwiek mieć mogeschloffen und nur an dasjenige, was ga prawa pierwszenstwa utracą, i nach Befriedigung ber fich melbenden z swemi pretensyami tylko do tego, Glaubiger von der Maffe noch übrig co po zaspokoieniu zglaszających się bleibt, werben verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Pers fon mahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Brachvogel, Jacoby und Soper ale Bevollmachtigte in Borfchlag, bon benen fie fich einen gu erwahlen und benfelben mit Boll= macht und Information ju versehen ha= ben werben. final standanese ain

Pofen ben 15. Mars 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

wild spage dates will at

został, wzywaią się więc niewiadomi Wierzyciele tego dłużnika ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyinym na dzień 17 Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Brückner Sedzią Ziem. wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomoćników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, zkąd takowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protowierzycieli z massy pozostanie, wskazanemi zostaną.

Nakoniec tym Wierzycielom, którym na terminie stawić się iakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na Pelnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel, Jakoby, i Hoyer, z których to sobie iednego obrać, i plenipotencyą i informacyą go opatrzyć mogą. mala manacha

Poznań d. 15. Marca 1827. antic Królewsk, Pruski Sąd Ziemiański. Contractions-Present received to

Befanntmadung.

Die Carolina Beiert verehelichte Farber Manski zu Murowanua-Goblin, hat bei erlangter Großjahrigkeit die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes mit ihrem Chemann ausgeschlossen, welsthes hiermit bekannt gemacht wirde

Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

andlan Obwieszczenie

hierzem Manskim w Murowaney Coślinie po nadeyściu doletności, wspólność mniątku i dobobku z swym mężem wyłączyli, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań d. 9. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

-onglan you concer de spoien Mis-

SAROSEW HOYKINK

Machdein über ben Nachlaß ber fierfelbft verftorbenen Therefia: Obgiemeta, wegen Ungulänglichkeit beffelben gur Biefriedigung ber Glaubiger ber erbfenaft= liche Liquidations-Prozef eroffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Beri= ficirung ber Anforderungen einen Termin auf den 25. Maioc. vor bem Deputirs ten herrn Landgerichterath Biebermann Morgens um g Uhr hierfelbft angefett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch julaffige mit Bollmacht ver= febene Bevollmächtigte Bit of erscheinen, thre Unfpruche an Die Liquidatione-Maffe anzumelben und beren Richtigfeit nach= Buweisen, widrigenfalls fie aller efwani= gen Borrechte verluftig ertlart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałościa Teressy Odziemskiey tu w mieyscu zmarłey, dla niewystarczenia takowey na zaspokojenie wierzycieli, sukcessyinolikwidacyiny process otworzonym 20stał przeto wyżnaczyliśmy termin da likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 25. Maia r.b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann, Zapozywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, ižby się na takowym osobiście lub przez Pełnomocników w plenipotencya opatrzonych i prawnie do tego umocowanych stawili, pretensye swe do massy likwidacyiney zameldowali i rzetelność tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym Laimobalwa

was nach Befriedigung ber sich melbens ben Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Buesen ben 15. Februar 1827. Ronigs. Preußisches Landgericht,

Toznaf d. o. Kwiemia 1347.

utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa, i z pretensyami swemi, li tylko do tego coby się po zaspokoienie zgłoszonych się Wierzycieli z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanemi zostaną.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal-Borladung.

In dem Inpothekenbuche der im Gnesfenschen Kreise belegenen Heurschaft Mistolaiewice stand sub Rubr. III. Nro. 7. für die Erben der Magdalena v. Chybinska, geb. v. Miklaszewska, eine Forderung von 300 Athlr. nebst 5 Prozent Zinsfen eingetragen, welche bei der erfolgten Bepfandbriefung gedachter Herrschaft, im Hypothekenbuche gelbscht und in Posener Pfandbriefen a 80 Prozent nebst Coupons an Capital nebst Zinsen ad alterum tantum bei uns deponiet worden ist.

Die Eigenthumer von Mikolaiewice, Graf Gaspar und Theresia v. Potulicki= sche Cheleute, behaupten, daß diese For= derung bereits durch ihren Vorbesitzer

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

W księdze hypoteczney maiętności Mikolaiewickieg w Powiecie Gnieznińskim sytuowaney, zahypotekowanym był pod Rubryką III. No. 7 dla Sukcessorów niegdy Magdaleny z Miklaszewskich Chybińskiey dług w ilości 300 talar, wraz z prowizyami po 5 od sta, któren przy zaciągnieniu na rzeczoną maiętność listów zastawnych nastąpionem w xiędze hypoteczney wymazany i kapitał w Poznańskich listach zastawnych po 80 pro Cent wraz z kuponami do Depozytu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wraz z prowizyami ad alterum tantum złożonym został.

Właściciele maiątności Mikołaiewiekiey Gaspar i Teresa małżonkowie Potuliccy Hrabiostwo utrzymują, iakoby dług ten przez ich poprzednika Stefana Garczyńskiego jbył już

Stephan Garcaniski getilgt, bie Quittung jedoch burch beffen Tob und bie ba= male eingetretenen Rriegeunruhen verlo= ren gegangen fei. Es werben bemnach auf ben Untrag ber Graf von Potulidis fchen Cheleute bie Erben ber Magba= lena von Chybinsta gebor, von Miffa= fewola, beren Ceffionarien ober fonftige Briefeinhaber bierdurch vorgelaben, ihre Unfpruche auf die obermahnte Forberung anzumelben, und fpateftens in bem auf ben 7. September c. a. Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten gen. Land: gerichte = Rath v. Chelmicht hiefelbft anftehenden Termin auszuführen, widrigen= falls fie mit allen ihren Unfpruchen auf Die obige Doft, Capital und Binfen praffubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, die bereite erfolgte Lofdbung im Sypothetenbuche für juffifi= cirt erachtet, und die Mudjahlung ber beim unterzeichneten Landgericht in Do= fener Pfandbriefen beponirten 300 Rthir. nebft Binfen ad alterum tantum an bie Provocanten verfügt werden wird. ale przyzwojcie podali, i ich rzejele

Gnesen ben 15. Marg 1827

Konigt. Preuß. Landgericht.

rejuid) wicerne utilezenie nakasav

trein by di ma. I restra termid po-

wyż wyznaczony, osobiście lub przez

nd wormyed Pelnomornisow odbylym bydd winien, a tym, klorey

osobilcia si 1996 nie mogą i ktorym w niewscu ugdyszym na zmiomości

zaspokojonym, lecz kwit przez zgon tegoż i owczesną woienną niespokoyność zagubionym został; przeto na domaganie się małżonków Potulickich Hrabiostwa, zapozywa się ninieyszem Sukcessorów niegdy Magdaleny z Miklaszewskich Chybinskich ich Cessyonaryuszów, lub posiadaiących iakiekolwiek papiery, iżby pretensye swe do do wyż wspomnionego długu podali, a naypóźniey w terminie na dzień 7 my Września r. b., zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Potrykowskim w sali Sądu tuteyszego, wyznaczonym wykazali, w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi do powyż rzeczonego kapitału i prowizyów prekludowani zostana, im zaś w téy mierze, wieezne nakazane będzie milczenie, wymazanie z skięgi hypoteczney iuż nastapione, za usprawiedliwione uznanem, i następnie wypłata 300 Tal. wraz z prowizyami ad alterum tantum w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w Poznańskich listach zastawnych złożonych na rzecz Prowokantów zadecydowana zostanie.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

gen, die an een perlentigen Ergeneinung

aediniscre regrees, and benea spranderin

Charlist Commencement Stanford Sollady

Ebictal=Citation.

Machbem mit ber beutigen Mittags= ftunde über bas aus einem gu Liffa sub Nro. 57. belegenen Saufe nebft Sofraum, Gewolbe und Sintergebaude, fo wie einer Stelle in ber Spnagoge gu liffa, beftebende Bermogen bes indifchen Sanbele= mannes Michael Abraham Ranter gu Liffa ber Konfurs eröffnet worden, haben wir gur Unmelbung und Ausweisung ber Unspruche ber Glaubiger, und gu ihrer Erflarung hinfichtlich ber Beibehaltung bes in ber Perfon bes Juftig = Commiffa= rius Douglas beftellten Interims = Cura= tors und Confradictors, ober bie Bahl eines andern Subjette, einen Zermin auf ben IIten Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Ram= mergerichte-Uffeffor Beren Braun, in un= ferm Inftruftions = Bimmer anberaumt. Bir laden bemnach die unbefannten Grebitoren por, ihre Unspruche an die Cons curs-Maffe in diefem Termine gebührend angumelben, und beren Richtigfeit nach= zuweisen, widrigenfalls die Ausbleiben= ben mit allen ihren Forderungen an bie Maffe praffudirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Uebrigens ift ber Termin entweder per= fonlich ober burch julafige Bevollmach= tigte mahrzunehmen, und werden benjeni= gen, die an ber perfonlichen Erscheinung gehindert werden, und benen es am bie= figen Orte an Bekanntschaft fehlt, Die Buftig = Commiffarien Raulfuß, Calbach, Biebler, Mittelftabt, Stord und Lauber

Zapozew Edyktalny

Gdy z dzisieyszą godziną poludniową nad maiatkiem Starozakonnego Michała Abrachama Konter handlerza w Lesznie, składaiącym się z domu w Lesznie pod liczbą 57 polożonego wraz z podworzem, skiepem i tylnem zabudowaniem niemniey miewsce w Synagodze Leszczyńskiey konkurs otworzonym został, wyznaczyliśmy przeto do podania i wykazania pretensyów wierzycieli i do ich oświadczenia się względem otrzymania w osobie Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości postanowionego Kuratora i Kontradyktora tymczasowego lub obrania innego, termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Assessorem Kameralnym Braun w izbie paszéy instrukcyinéy. 12 managizanna mial

Zapozywamy więc niewiadomych Kredytorów, ażeby pretensye swoie do massy konkursowéy w tym terminie przyzwoicie podali i ich rzetelność udowodnili, albowiem niastawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowanemi zostaną i im w téy mierze względnie innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem bydź ma. Z resztą termin powyż wyznaczony, osobiście lub przez dozwolonych Pełnomocników odbytym bydź winien, a tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości

in Borschlag gebracht, am beren einen fig fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht verschen können.

Frauftabt ben 12. Februar 1827.

Ronigh Preuß: Landgericht.

provinces no 5 sta Make. III. Nr. 6

zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler, Storck i Laube Kommissarze Sprawiedliwości się proponuie, z których do iednego się udać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Substitution of und cal forestudi

en Deur Mysin ston de la siste con les

Befanntmachung.

Obligacion in zagwiadezenie ur-

Der Handelsmann Michael Kann aus Lissa und bessen verlobte Braut Charlotte Herzseld, haben in der gerichtlichen Berbandlung vom 6. April c. die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntnis des Publikums gedracht wird.

Fraustadt den 9. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

sea mostadeonia shoda neoscia on vyv

ansawant is the property of the control of

se e neletyste sykazali, sy praret-

dus pasismeredia (appeta paromen) More distribute instala in amortista anothigand had miletade inic

Starozakonny Michał Kann, handlerz w Lesznie, i tegoż zaręczona oblubienica Szarlotta Herzfeld w sądowéy czynności z dnia 6. Kwietnia r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422 Tit. 1 Części II P. R. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 9. Kwiemia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

the in any owns Courtes and and

Best en Retwin für Aufrenzug ihre Mus

enspired and interior production and the scholar

### Coletal=Citation.

In dein Hopotheten = Buthe ber im Großherzogthum Pofen und beffen Offrze=

Zapozew Edyktalny.
W księdze hypoteczne waiętności
Słupskie w Xięstwie Poznańskiem
Powiecie Ostrzeszowskim położoney, dla rodzeństwa Bartuchowskich

sjower Kreise belegenen Herrschaft Slupia cum attinentiis sind für die Gesschwister v. Bartuchowski nach der von dem Besitzer der Herrschaft Slupia Adalbert von Psarkit und seiner Ehefrau Anna geborene von Walewska, unterm 11. Juli 1799. ausgestellten Obligation dem Recognitions = Schein vom 27sten August 1799. und 6. April 1804. sub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Athlr. 16 ggr. nehst 5 proCent Zinsen eingetragen.

Diese Obligation nebst Recognitiones Schein ist verloren gegangen, und ber Gottlieb v. Wierzchlepsfi als Stiefvater ber von Bartuchowsfischen Geschwister, hat auf Amortisation bieser Documente angetragen.

Es werben baber alle biejenigen, welsche an dieselbe als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = ober sonstige Briefsins
haber Anspruch zu haben vermeinen,
hierdurch vorgeladen, in dem auf den
23. Junic. vor dem Deputirten Herfn
Randgerichtsrath Ruschke früh um 10
Uhr in unserem Gerichts = Locale anstes
henden Termin zu erscheinen, ihre Anssprüche gehörig nachzuweisen, widrigens
falls das Instrument amortisirt, die
Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präsclubirt, und ihnen ein ewiges Stillssschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofchin ben 12. Februar 1827.

ney, dia rodsenetwa Bertuchewshich

podług wystawioney przez Ur. Woyciecha i Anne z Walewskich małżenków Psarskich dziedziców maiętności teyże, obligacyi z dnia 11. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyinego z dnia 27. Sierpnia 1799. i 6. Kwietnia 1804. summa ogółem Tal. 22,666 dgr. 16 wraz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i 10 iest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyine zaginione zostały, a Ur.
Bogumił Wiérzchleyski iako oyczym
rodzeństwa Bartuchowskich dokumentów tychże domagał się umorzenia. Wzywamy przeto wszystkich
którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub inni
do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 23. Czerwca r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w miey. scu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stanąwszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu nastąpi, niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Borlabung.

Alle diejenigen, welche an die Kaffen nachfolgend benannter, zum dieffeitigen Urmee = Corps gehorenden Truppentheile und Garnison, Berwaltungen, und zwar:

1) des 3ten Bataillons 19. Landwehr= Regiments,

2) ber Magistrate,

a) zu Krotoschin, b) = Ostrowo, c) = Kozmin, Garnison=Ver= waltung,

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis Ende December 1826., so wie

3) aus der Garnison-Berwaltung des Magistrate in Kempen aus dem Zeitraume vom 1. Januar bie Ende Marz 1826.,

aus irgend einem Grunde Anforderung zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 28. Juni 1827. vor dem Herrn Landge-richts = Referendarius Porawski Vormitstags um 10 Uhr angesetzten Termine auf dem hiesigen Landgericht personlich, oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen, wis drigenfalls sie nur an diejenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie konstrahirt haben.

Rrotofdin ben 12. Februar 1827. R dniglich Preuß. Landgericht. Zapozwanie Edyktalne.

Wszystkich tych którzy do kass niżey wymienionych oddziałów woyskowych korpusu tuteyszego i do zarządów garnizonowych iako to:

 3. Batalionu 19. pułku obrony kraiowey;

2) Magistratów

a. w Krotoszynie
b. w Ostrowie
c. w Koźminie
zonowych,
z opoki od 1. Stycznia do koń.
ca Grudnia 1826, tudzież

3) z zarządu garnizonowego Magistratu w Kempnie, z epoki od 1. Stycznia aż do końca Marca 1826,

z iakiegokolwiek powodu pretensye mieć sądzą, zapozywamy nininieyszem, aby się takowemi w terminie dnia 28. Czerwca r. b, przed Deputowanym Ur.Referendaryuszem Porawskim w Sądzie Ziemiańskim tuteyszym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, w przeciwnym razie do tych tylko odesłanemi zostaną, z któremi kontrakty zawarli.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Ueber bas Bermbgen bes verftorbenen Raufmanns und Rendanten Carl Friedrich Beder und ber gleichfalls verftorbenen Chefrau beffelben, Caroline Louife, fruher verehelichten Boide, geb. Braun, gu Ra= wicz, ift mit ber heutigen Mittageffunde ber Concurs eroffnet worben, und es werden bemnach alle biejenigen, welche bon ben Gemeinschuldnern etwas an Gelbe, Gachen, Effetten ober Brief= Schaften hinter fich haben, angewiesen, ben Erben ber Gemeinschuldner nicht bas Minbefte bavon zu verabfolgen, vielmehr bem Gerichte bavon treuliche Unzeige gu machen, und bie Gelber ober Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer daran haben= ben Rechte, in bas gerichtliche Depofito= rium abzuliefern.

Sollte dieses Arrestschlages ungeachetet bennoch an die Erben der Gemeinsschuldner etwas bezahlt oder ausgeantewortet werden, so wird dieses für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben; wenn aber der Inhaber solcher Gelber oder Sachen dieselben verschweigen und zurückhalten sollte, so wird er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandes und andern Nechts für verlustig erkärt werden.

Fraustadt den 29. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem zmarłego kupca i Poborcy Karola Frederyka Becker i tegoż równie zmarłéy małżonki Karoliny Luizy dawniey byłeg zamęźnéy Woydy rodowitéy Braun z Rawicza, z dzisieyszą godziną południcwa konkurs otworzonym został, zaczem wszystkim którzy cożkolwiek u siebie od wspólnych dłużników w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaia, ninieyszem się zaleca, aby Sukcessorom wspólnych dłużników nie nie wydawali, owszem sądownie donieśli o nich wiernie i iak nayspieszniey, oddaiąc do depozytu sadowego pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich mianych.

Gdyby zaś mimo tego aresztu Suke cessorom wspólnych dłużników iednak cożkolwiek na to opłacono lub wydano, więc to za nienastąpione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczec i zatrzymać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawa zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące, uznany bydźma.

Wschowa d. 29. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhafation haben wir jum bffentlichen Berkauf folgender Grundstucke, als:

1) bes in Storchnest unter Mro. 88. belegenen, auf 105 Athlr. 11 Sgr. abgeschätzten Bohnhauses nebst Gareten;

2) ber ebenfalls in Storchnest unter Nro. 90. belegenen, mit einem Gange verschenen, auf 321 Athle. 18 Sgr. gewürdigten Wassermühle, beide bem Wassermüller Johann Gottfried Leber gehörig, und

3) bes hieselbst am weiten neuen Ringe unter Mro. 764. belegenen, auf 51 Athlr. 5 Sgr. geschätzten, bem Tuchmacher Benjamin Mann gehos

rigen Saufes,

einen peremtorischen Bietungs-Termin auf ben 9. Juli c. Nachmittags 3 Uhr in unserem Geschäfts-Lokale anberaumt, zu welchem wir besithfähige Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wers den wird, insofern nicht gesetzliche Hinsbernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren fonnen zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 3. Mai 1827. Konigl. Preuß. Friebensgericht. Patent subhastacyiny.

Do publicznéy sprzedaży następuiących nieruchomości w drodze koniecznéy subhastacyi, iako to:

1) Domu w Osiecznie pod Nr. 88 sytuowanego, wraz z ogrodem na 105 Tal. 11 śgr. otaxowanego;

2) młyna wodnego o iednym ganku także w Osiecznie pod No. 90. polożonego, na 321 Tal. 18 śgr. ocenionego, które to nieruchomości do Jana Bogumira Leber młynarza należą,

3) Domu tu na nowym długim rynku pod No. 764 sytuowanego, na 51 Tal. 5 śgr. otaxowanego, do Benjamina Mann sukiennika

należącego,

wyznaczyliśmy termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 9. Lip c a r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu n Registraturze naszéy, przeyrzaną

bydź może,

Leszno d. 3. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Im Auftrage des hiefigen Königl. Friebenögerichts werde ich im Termine den 6. Juni a. c. Bormittags um 9 Uhr einen Nachlaß, bestehend aus Tisch= und Taschen=Uhren, Uhrmacher=Werkzeug, Meubles und Hansgerath, in dem hieselbst am Markte unter Nro. 20. belegenen Hause gegen gleich baare Bezahlung in Courant meistbietend versteigern, wozu ich Kaussussige hiermit einlade.

Rawicz ben 8. Mai 1827.

Pu I ft, Ranzelei = Uffistent. Obwiesczenie:

Pokoiu w terminie dnia 6. Czerwca r. b. o godzinie 8téy zrana pozostałość składaiąca się z zegarów i zegarków stołowych, narzędzi dla zegarmistrzów, meblów i sprzętów domowych w kamienicy pod Nr. 20. przy rynku tuteyszym położoney, w drodze publiczney licytacyi przezemnie będzie przedaną. Zapłata nastąpi natychmiast w brzmiącym Pruskim kurancie, co się chęć maiącym kupić, ninieyszem ogłosza.

Rawicz d. 8. Maia 1827.
Pulst,
Assystent kancellaryiny.

Um 21. d. M. Nachmittags 4 Uhr sollen auf dem Hofe des hiefigen Allgemeinen Garnison-Lazareths mehrere unbrauchbare Utensilien verauktionirt werden, wozu sich Kauflustige einfinden wollen.

Posen den 18. Mai 1827.

Die Rommiffion bes Allgemeinen Garnifon=Lagarethe.

the same of the sa

Wer bei Hrn. H. Saul in Posen ein verlornes Ohrgehange mit Nauten abz giebt, erhält eine angemessen Belohnung. Die Herren Goldarbeiter besonders werzben ersucht, Ucht darauf zu haben.